## Amtsblatt Zemberger Beitung.

## Dziennik urzędowy

# Gazety Lwowskiei.

20. Oftober 1966.

Października 1866.

Rundmachung ber f. f. Finang . Landes = Direfgion fur Oftgaligien.

Mr. 36426. Bur Erweiterung ber Konkurreng für die Sicher. stellung ter Verfrachtung der Tabafverschleißgüter aus Lemberg, Winniki und Monasterzyska zu den Verfchleiß. Magazinen in Czernowitz, Kolomea und Stanislawow mirt megen Ciderftellung biefer Berfrach: tung aus den gedachten Bezugsorten, unmittelbar in die genannten Magazine als Nachtrog zu ter Lizitazione-Antundigung vom 19. September 1866 Bahl 33039 die Konfurrenzverhandlung hiermit ausge-

Die Ctagionen, aus und ju melden bie Berfrachtung fatt gu finden hat, die beiläufige Gemidtemenge, die Wegesprecke und bas Madium, so die die übrigen Bedingniffe fonnen bei den o is und wests galizischen Finang Bezirts. Direfzionen, tann bei der Finang-Landes-

Direfzion in Lemberg und Krakan, ferners bei der Finang = Diret=

gion in Czernowitz und bei allen galizischen Tabakmagazinen aus ber Nachtrags-Kundmadung eingesehen werben. Lemberg, am 13. Oftober 1866.

(1777)

Codift.

Mro. 8956. Bom f. f. Rreisgerichte in Przemysl wird biemit öffentlich verlautbart, daß in Folge des neuerlichen Gesuches der f. f. Finang = Profurator Namens ber Gemeinde Korczyna de praes. 9. Juni 1865 3. 7376 megen Bewilligung der exefutiven Feilbiethung ber Guter Rzepedz jur Befriedigung bes aus ber größeren Summe 6000 fl. R. M. herrührenden Restfapitals pr. 2500 fl. oft. M. f. N. G. als auch tes Gesuches ber priv. öfterr. Nazionalbank de praes. 17. Juni 1866 3. 8956 megen Genehmigung einiger Motifikazionen an den durch die k. k. Finang - Profuratur vorgeschlagenen Ligitazionebedingungen wird zur Befriedigung bes auf ben Gutern Rzepedz, Sanoker Rreifes, ju Gunften ber Gemeinde Korczyna intabulirten, aus dem ursprünglich größeren Kapitale pr. 6000 fl. R. M. herrührenden Restbetrages pr. 2500 ft. öft. W. fammt den rudftandigen, am 1. Ceptember 1863 bis jum Bahlungetage laufenben 5% Binsen, bann ber Erekuzionskoften pr. 15 fl. oft. D. die hiergerichts in zwei Terminen, das ist am 12. November 1866 und am 11. Dezember 1866, jedesmal um 10 Uhr Vormittags vorzunehmenden erefutiven Feilbiethung ber bem Stanislaus Niezabitowski gehörigen, im Sanoker Reise liegenden Guter Azepedz unter ben burch die f f. Finang : Profuratur vorgeschlagenen Bedingungen mit Rucknichtsnahme auf die durch die priv. öfterr. Nazionalbank beantragten Modifikazionen berselben bewilligt:

1. Bum Ausrufepreise mird ber gerichtlich erbobene Schatunge: werth der fraglichen Guter mit 25.683 fl. 15 fr. A. M. oder 26.967 fl. 411/4 fr. oft. 2B. angenommen, unter welchem Schätungswerthe bie feilzubiethenden Güter in dem ersten und zweiten Termine nicht hint-

2. Jeder Raufluftige ift gehalten, 10% des Edagungswerthes im Baren oder in verbotefreien, auf ben Ueberbringer lautenden Budeln ter galiz. Sparkaffe nach dem eingelegten Rapitalsbetrage, ober in Pfandbriefen der galig, ftand. Rrediteanstalt fammt Binfen-Rupons und Salons, oder endlich in nichtvinkulirten, für das Lemberger Bermaltungegebieth ausgestellten Grundentlaftunge-Obligazionen fammt Rupons und Talons, beide legtgenannte Effetien nach bem in ber Lemberger Beitung ausgewiefenen Kurfe, jedoch nicht über ben Do= minalwerth gerechnet, als Wadium ju Sanden ber Ligitazionskommif= fon zu erlegen, welches bem Meiftbiethenden, infoweit es im Baren erlegt wurde, in den Kaufidilling eingerechnet, den übrigen Mitligitanten aber nach der Ligitagion jurudgestellt werben wird.

3. Collten biefe Guter in dem erften und zweiten Feilbiethungs. termine um den Echagungswerth nicht veräußert werden, fo wird gur Ginvernehmung ber Gläubiger über bie Erleichterung ter Feilbiethungsbedingungen bie Tagfahrt auf den 11. Dezember 1866 um 4 Uhr Nachmittags mit bem Beifage anberaumt, daß die nichterscheinenden Gläubiger der Stimmenmehrheit der ericheinenden beitretend

angesehen werben.

4. Sinfichtlich der auf ben Gutern haftenden Laften wird an bie f. Landtafel und hinfichtlich der Steuern an bas f. f. Steueramt

in Lisko gewiesen.

5. Den Raufluftigen fteht es frei, bas Inventar, ben Cha-Bungeaft und ben Landtafelauejug ber ju veraußernden Guter in der

b. g. Registratur einzusehen. Bon diefer Feilbiethung werden tie Partheien und bie dem Bohnorte nach tekannten Sypothekarglanbiger, als: die Gemeinde Rzepedz, die priv. öfferr. Nazionalbonf und Robert Hefern zu eis genen Sanden, - bann jene Sypothefarglaubiger, benen diefer Geil. biethungsbefcheib aus was immer fur einem Grunde nicht rechtzeitig jugestellt werden konnte, ober welche mit ihren Rechten nach bem 15. Mai 1865 in die Landtafel gelangen sollten — durch den in Person des grn. Advokaten Dr. Zezulka mit Substituirung bes Brn. Advokaten Dr. Mochnacki bestellten Rurator und burch bas Edift verftandigt.

Mus bem Rathe bes f. f. Rreisgerichtes.

Przemyśl, am 22. August 1866.

#### Obwieszczenie.

Nr. 8956. C. k. sad obwodowy niniejszem do publicznej wiadomości podaje, iż w skutek prośby ponownej c. k. finansowej pro-kuratoryi imieniem gminy Korczyna de praes. 9. czerwca 1865 do l. 7376 o dozwolenie egzekucyjnej sprzedaży dóbr Rzepedz na zaspokojenie resztującej sumy 2500 zł. w. a. z kapitału 6000 zł. w. a. pochodzącej jako też na prośbę uprzywil. austr. banku narodowego de pracs. 17. czerwca 1866 do l. 8956 o zatwierdzenie niektórych modyfikacyj warunków licytacyjnych przez c. k. finansową prokuratoryę zaproponowanych na zaspokojenie sumy resztującej 2500 zł. w. a. z kapitału 6000 zł. w. a. na rzecz gminy Korczyna na dobrach Rzepedz zahypotekowanej z procentami 5% od dnia 1go września 1863 biezacemi tudzież kosztami egzekucyi w kwocie 15 zł. w. a. egzekucyjna sprzedaż dóbr Rzepedz panu Stanisławowi Niezabitowskiemu własnych w obwodzie Sanockim położonych, w tutejszym sadzie na dniu 12. listopada 1866 i na dniu 11. grudnia 1866 o 10tej godzinie zrana przedsięhrać się mająca pod następującemi przez c. k. finansową prokuratoryę zaproponowanemi warunkami uwzględniając modyfikacye tychże przez uprzywil. austryacki bank narodowy poczynione, rozpisuje się.

1. Za cene wywołania stanowi się suma 25683 złr. 15 kr. m. k. czyli 26967 zł. 411/4 kr. w. a. przez sądową detaksacye dóbr rzeczonych wyprowadzona, niżej której to wartości szacunkowej dobra te na pierwszym i drugim terminie sprzedanemi nie zostaną.

2. Każdy chęć kupienia mający ma 10 proc. ceny oszacowania jako wadyum lub gotówką lub wolnemi od zakazu na okaziciela opiewającącymi książkami galic. kasy oszcędności, wedle złożonego kapitału, lub w listach zastawnych galicyjskiego banku kredytowego z kuponami i talonami lub też w niewinkulowanych dla Iwowskiego okręgu administracyjnego wystawionych obligacyach indemnizacyjnych z kuponami i talonami według kursu Gazety lwowskiej, jednak nie nad wartość nominalną rachując, do rąk komisyi licytacyjnej złożyć, które to wadyum, o ile takowe w gotówce złozonem było, w cenę kupna się wliczy współlicytantom zaś zaraz po ukończonej licytacyi się zwróci.

3. Gdyby te dobra przy pierwszym i drugim terminie za cenę szacunkową sprzedanemi być nie mogły, to do przesłuchania wierzycieli względem postawienia lżejszych warunków licytacyjnych termin na dzień 11. grudnia 1866 czwartą godzinę po południu z tem dołożeniem się ustanawia, iz niestawający wierzyciele jako do większości głosów stawających przystępujący uważani będą.

4. Względem ciężarów na sprzedać się mających dobrach zahypotekowanych odseła się ch ć kupienia mających do królewskiej tabuli krajowej, względem podatków zaś do c. k. urzędu podatko-

wego w Lisku.

5. Inwentarz, akt oszacowania i wyciąg tabularny sprzedać się mających dóbr w tutejszo-sądowej registraturze przejrzeć można.

O tem się strony i wierzycieli hypotecznych z miejsca pobytu wiadomych do własnych rak, wierzycieli zaś, którymby uchwala licytacyi z jakiegokolwiek bądź powodu w czasie doręczoną nie została, lub którzyby po 15go maja 1865 do tabuli krajowej weszli, przez kuratora p. adwokata krajow. Dra. Zezulkę z substytucya p. adwokata krajowego Dra. Mochnackiego ustanowionego i przez edykt zawiadamia.

Z rady c. k. sadu obwodowego.

Przemyśl, dnia 22. sierpnia 1866.

G b i f t.

Dr. 17572 ex 1866. Bom f. f. ffabt. beleg. Begirfsgerichte Setz. I. in Lemberg mird bekannt gemacht, daß am 21. Juni 1866 Valentin Grandis, Offizial ber Finang-Landes-Direfzion in Lemberg ohne Burucklaffung einer letwilligen Anordnung verftorben ift.

Da biefem Gerichte unbefannt ift, ob und welchen Berfonen auf feine Berlaffenschaft ein Erbrecht zusteht, so werden alle biejenigen, nelche hierauf aus mas immer für einem Rechtsgrund Anspruch maden wollen, aufgefordert, ihr Erbrecht binnen Ginem Jahre a dato bei biesem Gerichte anzumelben, und ihre Erbserklärung anzubringen, mibrigenfalls bie Berlaffenschaft für welche ber h. o. herr Abvokat Dr. Klimkiewicz jum Rurator bestellt wurde, nur mit ben sich Melbenben verhandelt oder ale erblos vom Staate eingezogen werden

Lemberg, am 26. September 1866.

(1764)Rundmachung.

Dr. 5389. 3m 3mede ber Berpachtung ber Tarnopoler ftabt. Propinagion von Branntmein und anderen ter Propinagionegeredit= fame unterliegenden geiftigen Betranten auf bie Dauer vom 1. Jan: ner 1866 bis Ende Dezember 1869 mirb am 31. Oftober 1866 eine öffentliche Lizitazion in ber Amtstanglei bee Tarnopoler f. f. Begirte. amtes abgehalten werden.

Zuerst wird bie Verhandlung wegen Verpachtung ber Kommus nalauflage auf geiftige Betrante mit Gestattung ber freien Getrantes einfuhr auch jum Ausschanke, und unmittelbar barauf die Berhandlung bes ausschließlichen Ausschankerechtes von Branntwein nebft ben Rommunalauflagen fur bie übrigen Getrategatungen vorgenommen

merben.

Der Ausrufspreis beträgt 43500 fl. öft. Bahr., von melchem

10% als Badium vor Beginn ber Ligitagion zu erlegen fint.

Die naheren Ligitagionebedingungen fonnen in ber Begirfbamtde fanglei eingesehen werden.

Bom f. f. Begirfeamte.

Tarnopol, am 11. Oftober 1866.

#### Obwieszczenie.

Nr. 5389. W celu wydzierzawienia propinacyi miejskiej Tarnopolskiej na czas od 1go stycznia 1867 do końca grudnia 1869 roku odbędzie się publiczna licytacya dnia 31. października r. b.

w tutejszym c. k. urzędzie powiatowym.

Licytacya będzie przedsięwzięta w dwojaki sposób: najprzód na wydzierzawienie nakładu gminnego na napoje spirytusowe z wolnem sprowadzeniem tychże i do wyszynku, a bezpośrednio potem do wydzierzawienia prawa wyłącznego wyszynku wódki włącznie z nakładem gminnym na inne napoje alkoholiczne.

Cena fiskalna wynosi 43500 zł. wal. austr. a 10proc. tejże jako wadyum przed rozpoczęciem licytacyi złożone być powinno.

O blizszych szczegółach tej licytacyi można powziąść wiado-

mość w c. k. urzędzie powiatowym.

Z c. k. urzędu powiatowego. Tarnopol, dnia 11. października 1866.

(1765)Melizitazione : Rundmachung.

Mr. 1492. Am 5ten November 1866 und ben nachfolgenden Tagen wird mahrend ber Amteftunden im Gebaute bes Lemberger f. f. Lantesgerichts-Abtheilung für Straffachen eine öffentliche Minuendos Ligitagion jur Sicherstellung ber Lieferung nachsiehender Artifel für bie Gefangenen bes f. f. Landesgerichte und fabt. beleg. Begirfegericht zu Lemberg für das Jahr 1867, b. i. für die Dauer vom Iten Janner bis letten Dezember 1867 abgehalten werben, und gmar:

1. Roft fur gefunde Gefangene,

2. Roft für frante Gefangene, 3. Guße Mild,

4. Stwarzbrob 5. Lampenunschlitt,

6. Unfdlittfergen, 7. Schweinfette,

8. Lagerstroh und 9. Geife.

Das Angeld (Babium) besteht in bem zehnten Theile bes für bas beilaufige Erforderniß jedes einzelnen Lieferungeobjettes ermittelten gangen Bergutungebetrages - welche Babien vor Beginn ber Ligitagion ju Sanden ber Ligitagionstommiffion zu erlegen find.

Die Lizitazionswerber haben fich mit einer nicht länger als vor Einem Sahre ausgestellten Zeugniße ihrer Ortsobrigfeit über ihre

Berläßlichkeit und gute Bermögeneumftanbe auszuweisen.

Die übrigen Ligitagionebedingungen fonnen bis jum Beginne ber Ligitagion im Expediteamte bes Lemberger f. f. Lanbeegerichtes-Abtheilung für Straffachen, bann mahrend ber Lizitazion bei ber Ligitazionekommiffion eingesehen werben. Uebrigens werben felbe mit Beginn ber Ligitagion vorgelesen merben.

Schriftlide mit bem Badium belegte Offerten merben vor und wahrend ber Ligitagione-Berhandlung von berechtigten Ligitagionemer-

bern angenommen.

Bom Prafibium tes f. t. Landesgerichts Lemberg, am 10. Oftober 1866.

Rundmachung.

Nr. 2195. Bur Wieberverpachtung bes kameralherrschaftlichen Bierbrauhauses in Solec, und der dem Merar guftehenden Propinagionegerechtsame im Bereiche aller gur Reichebomane Drohobyen gehörigen Ortschaften mit Ausnahme von Truskawiec auf die Beit vom 1. November 1866 bis Ende Oftober 1867 wird hiemit eine öffent= liche Konkurrenz-Werhandlung durch Ueberreidung schriftlicher Offerten mit Ausschluß von mundlichen Anbothen ausgeschrieben.

Bum Ausgangspuntte biefer Offertverhandlung wird ber Sahrespachtzins von Sechszehntaufend Funfhundert (16500) Gulben

öfterr. Mahr. angenommen.

Die schriftlichen Offerte find langstens bis 24. Oftober 1866 2 11hr Nachmittage, verfiegelt beim Borftande ber f. E. Finang : Begirte-Diretzion in Sambor ju überreichen, muffen mit einem Babium pr. 1650 fl. im Baaren ober in Obligazionen nach bem Rurewerthe berechnet, belegt fein, ben bestimmten Pachtanboth in Buchftaben und Biffern und bie ausbrudliche Ertlarung enthalten, bag fich ber Offerent allen ihm wohlbefannten Pachtbedingniffen unbedingt unterwirft.

Abmeichungen von biefen Bedingungen, bie bei bem Borftanbe ber f. f. Finang-Begirfe-Direfgion in Sambor eingesehen merben konnen, find unstatthaft.

Alerarial = Rudftanbler, befannte Bablungeunfahige und Alle, die gesetlich feinen giltigen Bertrage ichließen konnen, endlich Jene, bie megen eines Berbrechens aus Gewinnsucht in Untersuchung fanben, und nicht fur uniduldig erfannt murben, find von ter Pachtung ausgeschloffen.

Bom Prafibium ber f. f. Finang-Landed-Direfgion.

Lemberg, am 16. Oftober 1866.

Edykt.

Nr. 37617. C. k. sad krajowy lwowski dla spraw cywilnych czyni niniejszem wiadomo, że Aleksander Korzeniowski przeciw masie pupilarnej ś. p. M kołaja Papary, a mianowicie tegoż z imienia i niejsca pobyta nieznanym spadkobiercom pod dniem 10go lipca 1866 do l. 37617 o ekstabulacye Dom. 75. pag. 460. nr. 31. on. w stanie biernym dóbr Kupiczwola intabulowanego obowiązku do zwrotu szkody pozew wytoczył, w skutek którego uchwałą z dnia 11go sierpnia 1866 do 1. 37617 termin do ustnej rozprawy na d. 29go października 1866 o godzinie 10tej przed południem wyznaczony został.

Gdy imię i miejsce pobytu zapozwanych spadkobierców ś. p. Mikolaja Papary nie jest wiadome, ustanawia się tymże na ich koszt i niebezpieczeństwo para adwokata Dra. Męcińskiego za kuratora a pana adwokata Dra. Pfeiffera jego zastępcą, i doręcza się wyżej

powołana uchwale ustanowionemu kuratorowi.

Oraz wzywa się pozwanych, aby temu kuratorowi potrzebne do obrony środki udzielili albo też innego obrońce sobie obrali i temu sądowi wymienili, inaczej bowiem skutki zaniedbania sami sobie przypisać będą musieli.

Z c. k. sadu krajowego.

W Lwowie dnia 11. sierpnia 1866.

(1771)E dykt.

Nr. 47437. C. k. sad krajowy we Lwowie niniejszym edyktem wiadomo czyni, że przeciw Zuzannie z Paparów Wierzbickiej, Jakubowi Wierzbickiemu tychże spadkobiercom Annie z Wierzbickich Zukowskiej i Elżbiecie Wierzbickiej - dalej deklarowanym spadkobiercom Marcina Studzińskiego. jako to: Katarzynie z Piotrowskich Studzińskiej, Tekli Studzińskiej, Teresie Studzińskiej, Andrzejowi Studzińskiemu, Marcinowi Studzińskiemu, Salomei z Studzińskich Zagórskiej, Katarzynie z Studzińskich Bohakowskiej, Stanisławowi Studzińskiemu – w końcu Mikołajowi Helper a w razie śmierci z imienia i miejsca pobytu niezuanym spadkobiercom pod dniem 23. lipca 1866 do l. 40168 pozew o wymazanie ze stanu biernego dobr Kupiczwoli Dom. 109. pag. 68. n. 18. on. zabezpieczonych sum 30000 złp. i 5000 złp. z odnośnemi pozycyami i nadcieżarami przez Aleksandra Korzeniowskiego wytoczonym i w skutek tego do ustnej rozprawy termin na dzień 22go października 1866 10ta godzine przed południem wyznaczonym został.

Gdy miejsce pobytu powyższych pozwanych nie jest wiadome, c. k. sad krajowy we Lwowie ustanowił im do ich zastępywania w tej sprawie na ich niebezpieczeństwo i koszta kuratora w osobie p. adwokata Dra. Dzidowskiego ze substytucya p. adwokata Dra. Męcińskiego, z którym takowa wedle przepisanego dla Galicyi po-

stepowania przeprowadzoną będzie.

Poleca sie wiec pozwanym niniejszym edyktem, ażeby na wyznaczonym terminie albo sami na czas staneli, albo ustanowionemu im zastępcy potrzebne środki obrony udzielili albo też sobie innego zastępce obrali i sądowi o tem donieśli i w ogólności wszystkie prawne środki obrony użyli, gdyż w przeciwnym razie skutki z zaniedbania takowych wynikłe sami sobie będą musieli przypisać.

Lwów, dnia 1. września 1866.

E d y k t. (1770)

Nr. 37616. C. k. sad krajowy we Lnowie dla spraw cywilnych czyni niniejszem wiadomo, że Aleksander Korzeniowski przeciw Katarzynie z Łaczyńskich Paparowej z miejsca pobytu nieznanej jako opickunce nieletnich dzieci ś. p. Mikołaja Papary a względnie tymże z imienia i miejsca pobytu nicznanym pupitom lub tez tychże z imienia i miejsca pobytu nieznanym spadkobiercom dnia 10go lipca 1866 do l. 37616 o ekstabulacye intabulowanego Dom. 75. pag. 460, n. 32. on. na dobrach Kupiczwola prawa żądania zwrotu szkody pozew wytoczył, w skutek którego uchwałą z dnia 11. sierpnia 1866 do I. 37616 termin do ustnej rozprawy na dzień 29. października 1866 o godzinie 10tej przed południem wyznaczony został.

Gdy miejsce pobytu pozwanej Katarzyny z Łączyńskich Paparowej jako też pupilów po ś. p. Mikolaju Paparze i tychże spadkobierców niejest wiadome, ustanawia się onymże na ich koszt i niebezpieczeństwo p. adwokata Dra. Męcińskiego za kuratora, a p. adwol ata Dra. Pfeifera jego zastępca, i dorecza się wyżej powołana

uchwałę ustanowionemu kuratorowi.

Oraz wzywa się pozwanych, aby temu kuratorowi potrzebne do obrony środki przesleli, albo też innego obrońce obrali i tam sądowi wymienili, inaczej bowiem skutki zaniedbania sami sobie przypisać będą musieli.

Z c. k. sądu krajowego. Lwów, dnia 11. sierpnia 1866.

(1753) Obwieszczenie.

Nro. 12141-Civ. Ces. król. sad obwodowy w Tarnopolu uwiadamia niniejszem z miejsca pobytu niewiadomych Malwinę Felicyę dw. im. Pakosławskę i Izabellę Pakosławskę, że przeciw nim pp. Mieczysław hr. Borkowski i Józef Torosiewicz pod dniem 4. pażdziernika 1866 do l. 12141 pozew o przyznanie prawa własności do gruntów w Chudykowcach połozonych, a mianowicie gruntu na fondyni górze pod 1. top. 185 star. - 345 now., gruntu pod zapustem pod 1. top. 184 star. - 256 now., sianożeci w lesie dworskim kontrawers pod 1. top. 201 star. - 517 now. i sianożęci Pasiekę Mirową pod l. top. 195 star. - 432 now. położonych, oddanie takowych w posiadanie pp. Mieczysława hr. Borkowskiego i złożenia rachunków z tychże uzytkowania podali, na który dzień sądowy do sumarycznej rozprawy na 27. listopada 1866 r. o godzinie 10tej rano wyznaczonym i ustanowionen.u dla nich kuratorowi w osobie p. adwokata Bra. Koźmińskiego w substytucyi p. adwok. Dra. Schmidta doreczonym został.

Wzywa się zatem nicobeccych pozwanych, ażeby w oznaczonym terminie albo sami w sądzie staneli, albo innego zastępce obrali i tegoż sądowi oznajmili, albo ustanowionemu kuratorowi

potrzebną informacyę dla obrony wcześnie udzielili. Tarnopol, dnia 8. października 1866.

Mro. 8611 - Civ. Bom f. k. Kreis- als Handelsgerichte wird bem, dem Wotnorie nach unbekannten O. Jawrower mittelst gegen-wärtigen Solftes bekannt gemacht, es habe wider ihn Ascher Japke unterm 1. Oktober 1866 B. 8611 eine Wechselklage wegen Zahlung von 125 Reichsthaler Pr. Kurnt. f. N. G. Klage angebracht und um richterliche Silfe gebeten, worüber unterm 3. Oktober 1866 Zahl 8611 die Zahlungsaustage erlassen wurde.

Da ber Aufenthaltsort bes Belangten unbekannt ift, so hat tas f. k. Kreisgericht zu tessen Wertreiung und auf seine Gefahr und Kosten ten hiesigen Hen. Landesadvokaten Dr. Starzewski mit Substituirung tes Hrn. Landesadvokaten Dr. Wesolowski als Kurator bestellt, mit welchem die angebrachte Recktssache nach der für Gasligien vorgeschriebenen Wechselordnung verhandelt werden wird.

Durch dieses Grift nird bemnach ber Belangte erinnert, jur rechten Beit entweder selbst zu erscheinen, oder die erforderlichen Mechtsbehelse dem bestellten Bertreter mitzutheilen, oder auch einen anderen Sachwalter zu mahlen und diesem Kreisgerichte anzuzeigen, überhaupt die zur Vertheidigung dienlichen vorschriftsmäßigen Rechtsmittel zu ergreifen, indem er sich die aus teren Berabsaumung entistehenden Folgen selbst beizumessen haben murbe.

Bom f. f. Kreis- als handelegerichte,

Złoczow, am 3. Oftober 1866.

Nr. 16009. C. k. sąd obwodowy w Stanisławowie zawiadamia niniejszym edyktem nieznanych z życia i miejsca pobytu spadkobierców Franciszka Mrozowickiego, jako to: Stanisława, Michała, Jana, Zofii i Jadwigi Mrozowickich, Samuela Margosches, Edwarda i Aleksandra Napadjewiczów, Ludwiki i Józefa Siedlskich, i tychże z życia i miejsca pobytu również nieznanych spadkobierców przez edytka i kuratora, iż przeciw nim Marya Kamińska i Teodor Agopsowicz pod dniem 10go wrześtia 1866 do l. 16009 pozew o wykreślenie z dóbr Pużniki praw z umowy względem puszczenia na loteryę dóbr Sokołówka i Chodorkowce dnia 1. grudnia 1842 zawartej wypływających wraz z następnemi pozycyami i nadciężarami wnieśli, który ustanowionemu dla nich kuratorowi panu adwokatowi Drowi. Maramoroszowi doręczonym został.

Stanisławów, dnia 24. września 1866.

(2) Obwieszczenie.

Nro. 51437. C. k. sąd krajowy we Lwowie niniejszem panu Napoleonowi Dybowskiemu i pani Olimpii Dyhowskiej wiadcmo czyni, że na prośbę galicyjskiej kasy oszczędności de praes. 11go marca 1866 do l. 13018 uchwała tabularna z dnia 5. maja 1866 do 1. 13018 dozwolona zostala intabulacya obowiązku Krystyny i Zygmunta, Olimpii i Mieczysława, Jadwigi i Wandy 2ga im. i Napoleona Dybowskich i ich następców od pozostałego kapitału z pierwiastkowej pożyczki 3800 ztr. m. k. z mocy skryptu z dnia 1. marca 1845 na dobrach Sokoliki i Luszczany dom. 334, pag. 32, n. 38 on. intabulowanej, prócz prowizyi 5% w rzeczonym skrypcie umówionej i intabulowanej, na przyszłość zacząwszy od 1. stycznia 1866 jeszcze dodatkowo jeden od sta lub więcej, w miarę jak dla wszystkich dłużników kasy oszczedności będzie postanowionem opłacić, a to rygorem we wspamnionym skrypcie ustanowionym, w stanie biernym dobr Sokoliki i Luszczany odnośnie do pierwiastkowej pozyczki 3800 zlr. m. k. na rzecz galicyjskiej kasy oszczędności. -- Ponieważ miejsce pobytu pana Napoleona Dybowskiego i pani Olimpii Dybowskiej nie jest wiadomem, zatem postanawia się im na ich koszt i stratę pana adwokata Dra. Klimkiewicza z zastępstwem pana adwokata Dra. Pfeilfera kuratorem, i temuż powyższa uchwałę tabularną doręcza.

Lwów, dnia 22. września 1866.

Mro. 54940. Bon dem f. f. Lemberger Landes: als Handels: gerichte wird ber, dem Wohnorte nach unbefannten Therese Gräfin

Bobronska mit biesem Ebikte bekannt gemacht, daß gegen bieselbe Jonas Rosenzweig unterm 9. Oktober 1866 3. 54940 um Erlassung ter Zahlungsaustage gebethen habe, worüber gleichzeitig ber Zahlungsaustrag erlassen wird.

Da der Wohnort der Therese Grafin Bobrowska unbekannt ift, so wird derselben ter fr. Landesadvokat Dr. Meciński mit Substituirung tes frn. Landesadvokaten Dr. Gregorowicz zum Kurator bestellt und dem Ersteren die oben angeführte Zahlungsausiage zugestellt, wovon die belangte Fr. Therese Grafin Bobrowska mit vorsstehendem Edikte verständigt wird.

Bom f. f. Landes- als Handelsgerichte.

Lemlerg, am 10. Oftober 1866.

 $(1747) \qquad \qquad \mathbb{R} \quad \mathbf{d} \quad \mathbf{y} \quad \mathbf{k} \quad \mathbf{t}.$ 

Nr. 54998 ex 1866. C. k. sąd krajowy jako handlowy niniejszem pana Władysława Lisakowskiego, byłego dyurnistę, z miejsca pobytu nieznanego uwiadamia, że Hersch Wolf Frieser negocyant we Lwowie przeciw niemu dnia 9. października 1866 do l. 54998 prośbę o wydanie nakazu zapłaty sumy wekslowej resztującej 100 zł. w. a. z p. n. podał, i że równocześnie nakaz płatniczy wydanym został.

Gdy miejsce pobytu pozwanego Władysława Lisakowskiego nie jest wiadome, nadaje się temuż na jego koszt i niebezpieczeństwo kurator w osobie pana adwokata krajowego Dra. Męcińskiego z substytucyą pana adwokata krajowego Dra. Gregorowicza, pierwszemu nakaz płatniczy powyższy się wręcza, i o tem uwiadamia

się pozwany Władysław Lisakowski.

Lwów, dnia 10. października 1866.

(2) (5) (5) (746)

Mr. 39516. Bom f. f. Lemberger Landesgerichte wird Georg Donuer, Adolf Graf Poniński ober bessen bem Leben und Wohnsorte nach unbefannte Erben Adelaide Gräsin Ponińska ober beren bem Leben und Wohnorte nach unbefannten Erben Johann Rath und Mathias Metzger unbefannten Aufenthaltsortes mittelst gegenwärtigen Ediftes befannt gemacht, es habe wider bieselben und Andere Frau Friederike Bergmann unterm 19. Juli 1866 Jahl 39516 wegen Geswährung eines Erlaßes an dem im Lastenstande der Güter Laka girna s. 3. G. Raufschillingsreste pr. 52006 fl. 96½ fr. in den liquidirten Beträgen pr. 13420 fl. und 27891 fl. 67 fr., dann Extabulirung und Löschung dieser Beträge als ungebührliche Theilbeträge von diesem Kaufschillingsreste aus dem Lastenstande der obigen Güter eine Klage angebracht und um richterliche Hilfe gebeten, worüber mit dem Beschluße vom Heutigen die Ueberreichung der Einrede binnen 90 Tagen angeordnet wurde.

Da ber Aufenthaltsort dieser Belangten unbekannt ift, so hat bas k. k. Landesgericht zu ihrer Vertretung und auf ihre Gesahr und Rosten ben hiesigen Landesadvokaten Herrn Dr. Smolka mit Substistuirung bes herrn Landesadvokaten Dr. Rajski als Aurator bestellt, mit welchem die angebrachte Rechtssache nach der für Galizien vor-

geschriebenen Gerichtsordnung verhandelt merden mirb.

Durch bieses Edift werden bemnach die Belangten erinnert, zur rechten Zeit entweder selbst zu erscheinen, oder die ersorderlichen Rechtsbehelse bem bestellten Vertreter mitzutheilen, oder auch einen anderen Sachwalter zu mählen und diesem Landesgerichte anzuzeigen, überbaupt die zur Vertheidigung dienlichen vorschriftsmäßigen Rechtsmitztel zu ergreifen, indem sie sich die aus deren Verabsäumung entsstehenden Folgen selbst beizumessen haben werden.

Bom f. f. Landesgerichte. Lemberg, ben 28. August 1866.

1768) E d y k t. (2)

Nr. 7936. C. k. sąd obwodowy Samborski wiadomo czyni, iż na podstawie wyroku tutejszo-sądowego z dnia 7. września 1864 do l. 4305 realność pod Nrem. 17/14 w Samborze położona, do Jędrzeja i Rozalii Barglów w jednej połowie, do Anny Świerczyńskiej i Michała Świerczyńskiego w drugiej połowie należąca, na ządanie Anny i Michała Świerczyńskich celem rozwiązania spółki własności tej realności w drodze publicznej licytacyi w dwóch terminach na dniu 23. listopada 1866 i 21. grudnia 1866 zawsze o godzinie 10. zrana przedsięwziąść się mającej, sprzedaną zostanie.

Za cenę wywołania kładzie się cena szacunkowa 463 zł. 22 c. w. a. od której 10% obowiązany jest każdy do kupna przystępujący złożyć do rak komisyi licytacyjnej jako zadatek czyli wadyum

w gotówce.

O tej licytacyi zawiadamiają się:

1. prowadzący egzekucye Anna i Michał Świerczyńscy;

2. zapozwani Rozalia Bargel i spadkobiercy Jędrzeja Bargel; 3. intabulowani wierzyciele: Henryka Hoszowska przez spadkobierczynię Sabinę z Siateckich Romowiczowa, c. k. prokuratorya finansowa we Lwowie imieniem wys. skarbu i funduszu indemniza-

cyjnego i Michał Popiel;

4. intabulowani z zycia i pobytu niewiadomi wierzyciele: Zofia Boguszówna i Stanisław Wengert, tudzież wszyscy wierzyciele, którzyby później do tabuli weszli, nareszcie wszyscy, którymby uwiadomienie o tej licytacyi z jakiejbadź przyczyny doręczone być nie mogło, przez kuratora p. adwokata Kohna w zastępstwie pana adwokata Ehrlicha.

Z rady c. k. sądu obwodowego.

Sambor, dnia 31. sierpnia 1866.

(1754)Edykt.

Nrv. 7318. C. k. sąd obwodowy w Tarnopolu z miejsca pobytu niewiadomego Adama Rogalskiego, legataryusza ś. p. Michała Skarzyńskiego niniejszem uwiadamia, że obowiązek spadkobiercy Stanisława Perekładowskiego uiszczenia legatu malowideł olejnych testamentem z dnia 22. października 1862 zapisanego na summach 3000 duk. holl. i 9000 zl. w. a. na rzecz spadkodawcy na dobrach Budzanów jak Dom. 447, p. 368, n. 212 on. i p. 371. n. 218 on. iutabulowanych jakoteż w stanie biernym realności Nr. 955 i 1356 w Tarnopolu, spadkodawcy własnych, z zastrzeżeniem §. 823 k. u. c. zaprenotowanym został.

Tarnopol, dnia 8. października 1866.

Obwieszczenie.

Nro. 48061. Panu Józefowi Herzig z życia i miejsca pobytu niewiadomemu, a na wypadek śmierci jego niewiadomym z nazwiska i miejsca pobytu spadkobiercom jego, dla których się zarazem kuratora w osobie pana adwokata Dra. Klimkiewicza z zastępstwem pana adwokata Dra. Blumenfelda postanawia, czyni się niniejszem wiadomo, že im na prosbę p. Dymitra Hartmana de praes. 1. września b. r. uchwałą tego sądu z dnia dzisiejszego do 1. 48061 polecono, by w ośmia dniach wykazali że prenotacya prawa zastawu kwoty 71 ztr. 28 kr. m. k. z odsetkami 4% od dnia 15. października 1846 bieżącemi i kosztami exekucyi 8 złr. 2 kr. m. k. na podstawie wyroku byłego magistratu Sanockiego z dnia 3. kwietnia 1847 l. 420 w stanie bieroym połowy dóbr Stankowy górnej obwodu Sanockiego, jak świadczy Dom. 381, p. 167, n. 33 on., na rzecz Józefa Herziga uskuteczniona, usprawiedliwioną została lub ze usprawiedliwienie przynajmniej w toku jest, ile ze w przeciwnym razie prenotacya ta na dalszą prośbę proszącego zmazaną zostanie.

Z c. k. sądu krajowego. Lwów, dnia 15. września 1866.

(1756)Kundmachung.

Dro. 1978 - Civ. Das f. f. Begirfsamt als Gericht in Krakowiec gibt hiemit bem unbefannten Orts fich aufhalrenden Joseph Fichtenwald befannt, es habe gegen denfelben Gustav Baron Hagen Bahl 1978 ex 1866 eine Rlage wegen Bahlung von 6283 Gulden 56 fr. öfterr. Bahr. h. g. ausgetragen, welche aufrecht vorbeschieden morben.

Joseph Fichtenwald wird sonach aufgeforbert, in bessen Rechte= fache entweder felbst oder durch einen gesethlich julaffigen Bevollmach. tigten Rebe und Antwort ju geben, ober auch feine Bertheidigung burch den für ihn bestellten Kurator Chaim Elster oder Ruratore-

(1) Substituten Mendel Elster anzubringen, midrigens er fich felbst bie nachtheiligen Folgen juguschreiben haben wirb.

Krakowiec, am 19. September 1866,

(1781)Aundmachung. (1)

Rr. 9570. 2m 1. Rovember 1866 tritt im Orte Lopuszanka

chamina eine f. f. Posterpedizion ins Leben.

Diefelbe hat fich mit bem Briefpoft- und Ctaffettendienfte, fo wie mit ber postämtlichen Behandlung von Geld und fonftigen Berthfendungen bis jum Ginzelngewichte von 10 Pfund ju befaffen, und ihre Postverbindung mittelft der bestehenden täglichen Bothenfahrten Smolnica - Turka ju erhalten, welche vom 1. November 1. 3. in nach. stehender Ordnung zu furstren haben werden.

Von Turka täglich um 11/2 Uhr Nachmittag, Von Kopuszanka täglich um 4 Uhr 5 Min. Nachmittag.

Bon Smolnica täglich um 5 Uhr 25 Min. Frub. (Nach Unkunft ber Poft aus Chyrow.)

um 4 Uhr Rachmittag. In Smolnica täglich um 6 Uhr 10 Min. Abende.

In Lopuszanka täglich

In Lopuszanka täglich um 7 Uhr 45 Min. Frub.

Bon Lopuszanka täglich In Turka täglich um 7 Uhr 50 Min. Früh. um 10 Uhr 50 Min. Bormit.

Die Diftang gwifden Turka und Lopuszanka beträgt brei Deis Ien, jene zwischen Lopuszanka und Smolnica 23/4 Meilen.

Der Bestellungsbezirf der f. f. Posterpedizion in Lopuszanka chomina hat aus nachbenannten Orten zu bestehen.: Graziska, Hołowiecko, Strzyłki, Tyrowice und Topolnica im politis schen Bezirfe Staremiasto, Gwodździec, Jasienica zamkowa, Łopuszanka chomina und Rozlicz im politischen Bezirfe Turka.

Bon ber f. f. galig. Pofidirefgion. Lemberg, ben 13. Oftober 1866.

### Bekanntmachung.

Die rühmlichft befannten Alabafter : Barafin : Kerzen aus ber Barafin und Betroleum-Fabrif ber herren Hr. Dingler & Comp. in Manhr. Ostrau. welche alle Borzuge einer schönen Rerze, namentlich Pracht, Sparfamkeit und helles Licht in fich vereinen, find jederzeit und in beliebiger Quantitat in der Niederlage des herrn K. Mosel, nutere Karl-Ludwig : Straße Mrv. 1852/4 zu den billigsten Preisen zu haben. (1738-3)

### Anzeige - Platt.

Weiße Gesundheits = Senfkörner von Didier in Paris.

Im Namen der humanitat verbreitet diefes; es wird baraus viel Gutes entfteben.

10 Sabre eines immer fleigenden Erfolges bezeugen die wunderbaren mediginifchen Tugenden der weißen Gefundheite. Senfforner von Didier. Mehr ale 200.000 authentisch constatirte Kuren rechtfertigen ganglich die allgemeine Popularität biefes unvergleichlichen Medicaments, welches ber berühmte Dr. Roofe mit Recht ein gefegnetes Beilmittel, ein herrliches Gefchent bes himmels nannte. Reine Behand-lung ift einfacher, ficherer und weniger fosispielig; 3 bis 4 Ril. genugen zur radicalen Beilung ber Magenentgundung, bes Dagenschmerzes, ber ichlechten Berbanung, ber Darmfrantheiten, ber Dyffenterin und Diarrhoen, ber Calaflofigfeit, ber Leberfrantheit, ber Samorrhoiden, tes Rheumatismus, des Ausschlags, ber Bleichsucht, der Gicht, der Flechten, der habituellen Leibesverftopfung, des Afthmas, des Katarrhe, der Supochondrie, der Bla-

bungen, der Werichleimung und aller Krankheiten, die im Alter ber Mannbarkeit vorkommen, der geschlechtlichen und anderer Krankheiten, Hebel, gegen welche die weißen Gefuntheite Genfforner von den medizinischen Autoritäten täglich verschrieben merben.

herr Dibier! Ich tanke Ihnen herzlich fur bie Gute, mit welcher Gie 40 Kilogr. von Ih-rem koftbaren weißen Genfkorn unentgeltlich zu meiner Berfügung gestellt haben. Ich habe dasfelbe unter verichiebene von mannichfachen Leiben geplagte Kranke ver-

theilt, und nach einem regelmäßigen einmonatsichen Gebrauch hatten biejenigen, welche nicht ganz gebeilt waren, sich boch einer bebeutenden Linderung zu erfreuen. Sie werden mich für zudringlich halten; aber Ihre anerkannte Güte sibst mir Muth ein, und ich zögere nicht, Sie zu ersuchen, mir wieder eine kleine Provision tieses Samens zukommen zu sassen, wocon ich den gleichen Gebrauch wie von der ersten maschen merde

Benehmigen Gie 2c.

Schmefter Charbonneaux, Superiorin bes Spitale gu Biteaux.

frn. Eduard Groß, Raufmann, Bohlgeboren, in Brestau, General = Depot fur Schloffen der weißen Gefundheits = Genftorner. Die Wirkung der Dibier'fchen weißen Genftorner ift fo auffallend gunftig, bag ich nicht nur fur meine Frau, fondern auch fur andere Leidende bie Fortfegung und ben Beginn ber Cur fur zwedmäßig erachte. Defhalb bitte ich um Bufendung von 3 Pfund (in einzelnen Pateten) weißer Genftorner ergebenft. Betrag mit 1 Thl. 15 Gr. eingezahlt.

Rach Berbrauch worde ich befondern Bericht über bie Rrankheiten und bie Wirkung der Genikorner Ihnen einfenden.

Sochachtungevoll und ergebenft

Borftebende Copia ift mit bem Original wortlich abereinstimmend befunden, welches befcheinigt :

Das Schiedsamt im Regierungebegirf. F. DB. Rönig.

Da ber von Ihnen mir feit einiger Beit überschickte Genifamen eine befriedigende Wirkung auf meinen Gohn hervorgebracht hat, ber, ohne bag ihm die argt= liche Biffenfchaft helfen konnte, feit langer ale einem Jahr an einem fkrophulofen Geschwur litt, fo schicke ich Ihnen beiliegend eine Postanweisung von 20 Franken , bamit Sie mir fur biesen Betrag so fchnell wie möglich neuen Genf ichicken, so daß feine Behandlung nicht unterbrochen wird.

Ich habe die Chre, 2c.

ebemaliger Rotar gu Luggi (Mievre).

Das Bublifum foll, um alle Verfälschungen zu vermeiden, durchaus feine Schachtel annehmen, welche nicht ben Namen und Stempel unfere Saufes trägt.

Man findet in unferen Niederlagen die neunte Auflage ber Brofcure bes Dr. Koofe über die wunderbaren Gigenfchaften bes weißen Genftorns von Dibier. - Preis: 1 gr. 50 C. = 42 Rr.

Unfere alleinige Niederlage fur die Stadt Brody ift bei Frau Eva Kornfeld; Debrecgin: Gereby es Hannig; Neusatz : J. Barako; Oedenburg: S. Müller.